A Hopele

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 4. Februar 1824.

Angekommene Fremde bom 29. Januar 1824.

Hr. Secretair Werner aus Glat, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; herr Justiz-Rath Wittwer aus Meserit, I. in Nro. 99 Wilbe; hr. Procurator Schumann aus Rolbrom, hr. Oberamtmann Hoppe aus Storzecin, hr. Gutsbessitzer v. Rowinsti ans Swincic, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den Boten Januar.

Hr. Eigenthumer v. Sieraszewöfi aus Lulin, I. in Mrv. I Gr. Martin; Hr. Pachter Brondford aus Grag, I. in Mrv. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesüßer von Rokosowski aus Lubin, I. in Mrv. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Liehe aus Berlin, Hr. Haupt=Steuer=Umts=Affistent Hilbebrandt aus Ratibor, I. in Mrv. 210 Wilhelmsstraße.

Den Biten Januar.

Sr. Graf v. Ralfreuth aus Rogmin, I. in Dro. 384 Gerberftrage.

Den Iften Februar.

Hofolnik, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Moszczynski aus Boladowo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

ubgegangen.

Hr. v. Pagowski nach Rosnowo, Hr. v. Szelski nach Orzeskowo, Herr von Wolowicz nach Dzialin, Hr. Graf v. Potworowski nach Przysieka, Hr. von Kalkstein nach Psarski, Hr. v. Jersmanowski nach Szytnik.

Befanntmachung.

Bur biffentlichen Verpachtung bes unter Neo. 1 zu Biskupice bei Pudewiß
belegenen, aus einer Hufe Land kulmisch
Maaß nebst Wohn = und WirthschaftsGebäuden bestehenden, den Pedaschen Erben
zugehörigen Grundstücks, auf drei hinter einander folgende Jahre von George
d. J. ab, bis dahin 1827, haben wir
einen Termin auf den Iten Marz c.
Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendario Guderian in unferm Gerichts-Schlosse anberaumt; wozu
wir die Pachtlussigen hiermit einladen.

Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Registratur eingefeben werben.

Pofen den 10. Januar 1824.

Konigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Auf den Antrag der Gläubiger wird bas zu Murowans Goslina Oborniker Kreises unter Mro. 80 belegene, Atalbert Schneidersche Grundstück nebst Gesbäude und Stallungen, welches gerichtelich auf 1087 Athlr. 21 sgr. taxirt worsben ist, subhastirt, wozu ein Termin auf den 3. April a. f. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtserath Brückner angesetzt worden ist.

Wir laden baber alle Rauflustige und Besithfähige biermit ein, sich in diesem Termin in unserm Gerichts-Locale ent-weder persoulich ober durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Juschlag,

Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia przez publiczną licytacyą nieruchomości pod Nrem 1. w Biskupicach pod Powiedziskami położoney, z iednéy chuby roli chełminskiéy miary wraz z domem i zabudowaniem gospodarskim się składaiącey, Sukcessorów Pedow własney, na trzy po sobié następuiące lata od S. Woyciecha r. b., aż do tego czasu 1827 wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Marcar. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryrszem Sądu Ziemiańskiego Guderyanem, na który zadzierzawienia ochotę maiących wzywamy.

Kondycye dzierzawy mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.
Poznań d. 10. Stycznia 1824.

Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt wraz z budynkiem staynią pod liczbą 80. w mieście Murowaney Goślinie Powiatu Obornickiego położony, do Wociecha Schneyder należący na 1087 tal. 21 śgr. sądownie otaxowany na wniosek wierzycieli subhastowany bydź ma. Tym końcem termin na 3. Kwietnia r. pr. zrana o godzinie gtey przed deputowanym Konsyliaraem Sadu Naszego Brükner wyznaczony został, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie w naszym lokalu sądowym albo osobiście, albo przez pełnomocnika stawili, a

falls nicht gesetzliche Hinderniffe eintreten follten, an ben Meift= und Beftbic= tenden zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen und Taxe konnen täglich in unserer Registratur eingeseben werden.

Pofen den 22. November 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

naywięccy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa co dziennie w regtstra-, turze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 22. Listop. 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Cubhaftations=Patent.

Im Wege ber Execution werden bie im Schrodaer Kreise Posener Megie= rungs = Bezirks belegenen Guter Babin nebst dem Borwerk Podgan und das Dorf und Borwerk Bonnice, welche nach der gerichtlichen Tare auf 59007 Athle. abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bictungs = Termine auf

ben 13. Marz, ben 15. Juni,

den 21. September k. J.,

Bormittags um 9 Uhr und movon ber britte und letzte peremforisch ift, por bem Deputirten Landgerichte = Affessor Schneiber angesetzt worden sind.

Wir laden daher alle Kanflustige und Besitissäbige hiermit ein, sich an diesen Terminen in unserm Gerichts - Locale perstöulich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und ben Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an die Meift = und Bestbietenden zu geswärtigen.

## Patent Subhastacyiny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, sądownie na 59007 tal. otaxowane, subhastowane będą w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca, na dzień 15. Czerwca, i

na dzień 21. Września r. pr., zrana o godzinie 9tey z których trzeci a ostami zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników w terminach tych w naszym lokalu sądowym stawili, i naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa dobr co.

Die Raufbedingungen und die Tare konnen täglich in unserer Concurd, Regi= stratur eingeschen werden.

Posen pen 28. October 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht. dziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent. Es follen folgende zu Schlichtingsheim belegene Grundfince,

1) das haus des Schneiders Otto unter Nro. 77, welches auf 180 Mtlr.,

- 2) die Baustelle des Mülters Friedrich Illmann unter Nrv. 112, welche auf 10 Rthlr., und
- 3) die Baustelle des Tagelohners Gott= fried Klingauf unter Nro. 22, wel= che auf 8 Athlr.

gerichtlich abgeschätzt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhasiation bissenklich verkauft werden. Hierzu haben wir einen peremtorischen Vietungs = Ter=min, auf den 31. Märza. f. Vormit=tags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Unscultator Forner hierselbst anderaumt, und laden Kaussussige vor, in diesem Termine zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, wo sie dann zu gewärtigen haben, daß an den Meist=und Vestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstän=de eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt den 4. November 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent subhastacyiny.
Następuiące w Szlichtyngowie położone nieruchomości:

- 1) dom Ottego krawca pod Nro. 77, który na 180 talarów,
- 2) plac Frederyka Illmana młynarza pod liczbą 112, który na 10 talarów, i
- 3) plac Gottfrieda Klingauf wyro. bnika pod Nro. 22, który na 8 tal. sadownie ocenione, droga konie-Czney subhastacyi publicznie sprzedane bydź maią. W celu tym wyznaczyliśmy tu w miescu termin peremtoryczny na dzień 31. Marca 1824. zrana o godzinie 10téy przed delegowanym Ur. Forner Auskultatorem i zapozywany ochotę do kupna maiących, aby się w terminie rzeczonym stawili i licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiéy podaiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

Wschowa dnie 4. Listopada 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das, dem hiesigen Tuchmachermeister David Siegismund Fendler gehörige, hieselbst am langen Graben unter der Nummer 253. belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches auf 1331 Athlr. gerichtlich abgeschätzt und für welches in dem am 12. d. M. angestandenen Licitations Termin 760 Atlr. geboten worden, soll zufolge des Beschlusses der Gläubisger nochmals licitirt werden.

Der peremtorische Bietungs=Termin ist auf den 1. März 1824. Vormit= tags um 9 Uhr vor dem Deputirten Land= gerichts: Auscultator Kukner in dem Lo= kale des Landgerichts hieselbst angesetzt.

Rauflustige haben sich daher in diesem Termin entweder perfonlich oder durch gesfetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzusinsben und zu gewärtigen, daß, wenn ein annehmbares Gebot abgegeben, der Zusichlag an den Bestbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare, fo wie bie jett festgestellten Bedingungen tonnen übrigens jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krauftabt ben 20. Novbr. 1823.

Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami, tuteyszemu sukiennikowi Dawidowi Zygmundowi Fendler należący, tu przy długiey Grobli pod liczbą 253 położony, który na 1331 tal. sądownie oceniony został, a za który w terminie licytacyinym w dniu 12- b. m. odbytym 760 tal. podano, w myśl umowy Wierzycieli powtórnie licytowanym bydź ma.

Zawity termin licytacyiny iest na dzień 1. Marca a. f. zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Kutzner Auskultatorem, w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczony.

Ochorę do kupna mający stanąwczy przeto w terminie tym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, spodziewać się mogą, iż ieżeli przyjąć się mogące licytum podane zostanie, przysądzenie na rzecz naylepiey podającego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyjątku nie dozwolą.

Taxa iako teraz ustanowione kondycye z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

### Ebictal = Citation.

Auf den Antrag ihrer Bermandten, werden nachstehende Militairpersonen, als:

1) der Mathias Gentz aus Chwalim bei Unrubstadt, welcher der Angabe nach im Jahre 1807 jum polnischen Militair eingezogen worden,

2) ber Sannel Henkelmann aus Glaß= hutte bei Tirschtiegel, welcher im Jahre 1806 als Musquetier im Regi= ment Prinz Heinrich von Preußen die

Schlacht vom Jena mitgemacht,

3) ber Anton Kinfelb aus Stalun bei Betsche, welcher im Jahre 1812 in ber 2fen Compagnie und 10fen polnischen Artillerie-Brigade den Feldzug mitgemacht und von Danzig aus die letzte Nachricht von sich gegeben,

4) der Theodor Perkiewicz aus Jablone bei Wollstein, welcher unter dem russischen Militair den Feldzug nach Frankreich mitgemacht und eingezogener Nachrichten zufolge im Jahre 1814 in Neckar ertrunken ist,

5) ber Carl Friedrich Schüler aus Langenbamm bei Pieritz gebürtig und zuleizt in Tirschtiegel wohnhaft, welscher im Jahre 1807 zum polnischen Militair ausgehoben worden,

6) ber Samuel Simsch aus Scharne bei Tirschtiegel, welcher im Regiment Prinz Heinrich von Preußen bie Schlacht von Jena mitgemacht,

7) ber Thomas Joseph Wurm aus Mackwitz, welcher im Jahre 1807 3um 12ten polnischen Linien=Jufan=terie=Regiment ausgehoben ift,

Zapozew Edyktalny.

Następuiący woyskowcy iako to:

1) Maciey Gentz z Chwalinia pod
Kargowa, który w roku 1807 do
woyska Polskiego wziętym był,

2) Samuel Henkelmand z Szklanney Huty pod Trzcielem, który w roku 1806 iako muszketyer w regimencie Henryka Xięcia Pruskiego

bitwe pod Jena odbył.

3) Antoni Kinfeld z Stalunia pod Pszczewem, który woynę w roku 1812 przy 2giey kompanii w 10. pułku Artileryi Polskiey stoiąc, odbył, i z Gdańska ostatnią o sobie dał wiadomość;

4) Teodor Perkiewicz z Jabłoni pod Wolsztynem, który wyprawę na woynę francuzką w wojsku Rossyiskim odbył, a podług zaciągnionych wiadomości w roku 1814 w

Nekar utonal;

5) Karol Fryderyk Schüler z długiey Tamy (Langendamm) pod Pieritz rodem a ostatnie mieszkanie w Trzcielu maiący, który w roku 1807 do woyska Polskiego wziętym yostał;

6) Samuel Simsch z Szarskich Olędrów pod Trzcielem, ktory w Regimencie Henryka Xięcia Pruskiego potyczkę pod Jeną odbył:

 Tomasz Józef Wurm z Rakoniewic, który w roku 1807 do 12go regimentu piechoty Polskiey wziętym był;

8) Jan Woyciech Weber, z Łęczyc.

8) ber Johann George Weber aus Lacz= ner Sauland, welcher als Musques tier im bormaligen v. Mollendorff= feben Infanterie = Regiment geftanden, und mit biesem Regiment im Jahre 1805 nach Sachsen marschirt ift,

und welche alle seit der Zeit ihrer Entfer= nung keine Nachricht von fich gegeben haben, fo wie beren etwanige unbefann= te Erben und Erbnehmer, biermit borgeladen, fich por oder in dem am 5. Juni 1824. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = 21ffef= for Jentsch anbergumten Termine bei bem unterzeichneten Gerichte gu melben, und weitere Amweifung zu erwarten, widrigenfalls fie bei ihrem Unsbleiben nach bem Untrage ihrer Berwandten für tobt werden erflart, und ihr Bermogen ben fich legitimirten nachsten Erben und Alnverwandten wird ausgeantwortet wer= ben.

Meferit ben 26. Juni 1823.

kich Oledrów, który iako muszketyer w byłym regimencie piechoty Moellendorfa stał i z regimentem tym w roku 1805 do Saxonii wyszedł:

a którzy od czasu swego oddalenia się żadney o sobie nie dali wiadomości, zapozywaią się ninieyszem iako też nieznaiomi Sukcessorowie i Spadkobiercy, aby się przed lub w terminie na dzień 5. Czerwca 1824. o godzinie 10 zrana przed Deputowanym Assessorem Jentsch w Sądzie podpisanym zgłosili, gdyż w razie niestawienia się zostaną stosownie do wniosku swych krewnych, za nieżyiących ogłoszeni, i maiątek ich, naypierwszym legitymuiącym się Sukcessorom i krewnym wydany będzie.

Międzyrzecz d. 26. Czerwca 18236

Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationd=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise belegene, ben Richard Schmidtschen Erbeit-jugehörige Erbpachts-Borwerk Nimtfc nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare mit Ausschluß der Gebäude auf 6610 Rthir, 20 fgr, und mit ben Gebauben

Patent Subhastacyiny.

Dziedziczno - dzierzawny folwark Niemcz pod Jurysdykcya naszą w powiecie Bydgoskim położony, do pozostałości Rycharda Schmitta należący, (wraz z przyległościami) który podług taxy sądownie sporządzoney z wyłączeniem budynków natal. 6610

auf 9860 Atlr. 20 fgr. gewürdigt wors den ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber offentlich an den Meists bietenden verkauft werden, und die Bies tungs = Termine sind auf

ben 19. December c., ben 20. Februar a. f., und der peremtorische Termin auf

ben 30. April a. f., vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprin= ger Morgens um 11 Uhr allhier angesetzt.

Besikfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestiche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, ms die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 9. October 1823.

P. (Gras & provincial land) . P

Ronigl. Preußisches Landgericht.

20 śgr. a z budynkami na tal. 9860 śgr. 20 iest oceniony, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Grudnia r. b. dzień 20. Lutego 1824.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Kwietnia 1824. zrana o godzinie 11. przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawnetego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśc były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 9. Paździe. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

# Erste Beilage zu Mro. 10, bes Pofener Intelligenz : Blatts.

Die Mustetiers bes 2. Bataillons 37. Infant. Regiments, V. Referve, Beinrich Berger, von Sobenwiese bei Birfchberg, welcher am 19. August 1822 aus ber Garnifon Edweidnit befertirte, und Michael Neumann, bon Dembowo bei Mogilno, ber von feinem, ibm am 26. Marg 1822 ertheilten, Urlaub nicht gurudgefehrt ift, ferner bie Dusfetiere ber 19. Infant. Regimente-Garnifon-Com= pagnie Joseph Lastoweti, aus der Oftrower Muble bei Bromberg, der am 8. De= cember 1822, Mathens Blodarczaf, aus Rurfin bei Pleschen, ber am 13. Ja= nuar 1822, Blaffus 3banczaf, von Gobotka bei Plefchen, welcher am 13. 3a= nuar 1872, Martin Bobarczaf, aus bemfelben Orte, welcher am 22. Januar 1822, Frang Roficgiaf, aus bemfelben Orte, welcher gleichfalls am 12. Januar 1822, Bontef Ditrancti von Simonta bei Abelnau, welcher am 17. Marg 1822, Simon Gorny, aus Pareginowo bei Schildberg, welcher an bemfelben Tage, Bincent Grotowefi, aus Baranowo bei Plefchen, welcher gleichfalls am 17. Mars 1822, Joseph Janidi, aus bemfelben Drte, welcher am 7. April 1822, aus biefiger Garnifon befertirt ift, endlich bie Militair-Straflinge, Jojeph Goronegat von Straf ewo bei Schrimm, welcher am 17. October 1822, Roch herr= manowefi, bon Plefchen, welcher an bemfelben Tage und Frang Dlugofch, bon Großfrelit, welcher am 18. November 1822, feiner Saft entsprungen ift, werben hiermit vorgelaben, fich in einem, ber auf

ben 16. Februar, und den 1. Marg c.,

zuletzt aber auf

den 15. Marg a. c.,

Vormittags um 10 Uhr anberaumten Termine in ber Wohnung bes unterschriebenen Garnison- Auditeurs personlich einzusinden, und sich über ihre Entsernung zu verantworten, widrigenfalls nach Vorschrift des Edicts vom 17. November .764, wider sie in contumaciam dahin erkannt werden wird:

baß sie für Deserteurs zu erachten, ihr Name an ben Galgen zu befeten, und ihr sammtliches, sowohl gegenwärtiges als zufünftiges Bersmögen, zu consisciren und ben betreffenden Regierungs= Haupt=Cassen
zuzusprechen.

Bugleich werden alle biejenigen, welche Gelber oder andere Sachen ber Entwichenen in ihrem Gewahrsam haben, hiermit aufgefordert, bavon sofort bei Berlust ihres baran habenden Rechts Anzeige zu machen, insbesondere aber ben

Entwichenen bei Strafe ber boppelten Erstattung unter keinerlei Bormand bavon etwas zu verabfolgen.

Thorn den 18. Januar 1824. Ronigl. Preuß. Commandantur = Gericht. Beneckendorff v. hindenburg, Bormann,

General = Major.

Garnison = Audit.

Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Preuß. Landgerichte wird hierdurch bestannt gemacht, daß daß auf der Predisger-Gasse unter Nro. 69 hierselbst belesgene, den Carl Gieringschen Erben geshdrige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1635 Milr. gewürztigt worden ist, auf den 6ten Upril 1824 diffentlich verkauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Haus zu kaufen gesounen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesorzbert, sich in dem gedachten Termine Vormittags um 10 Uhr vor dem zum Deputato ernannten Friedens = Richter Mohrmann im hiesigen Laudgerichte entzweder personlich, oder durch gehörig lezitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist zund Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht geseizliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Frauftadt ben 11. December 1823.

Patent subhastacyiny.

Podpisany Król, Pruski Sad Ziemiański podaje ninieyszém do wiadomości, iż domostwo tu na Xiężey ulicy pod liczbą 69. położone, Sukcessorom Karola Giering własne. które podług sądowey taxy na 1635 Tal. ocenione zostalo, w dniu 6. Kwietnia 1824. publicznie sprzedane być ma. Wzywaią się przeto wsi.yscy ci, którzy dom ten nabyć sobie życzą, i do zapłaty zdolni są. ażeby się w pomienionym terminie zrana o godzinie Iotéy, przed wyznaczonym Delegowanym W. Rohrmann Sędzią Pokoiu, w tuteyszym sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pelnomocnikó stawili, licyta swoie podali, a na tomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiey i naywięcey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą.

Wschowa d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der Sutspächter und Lieutenant Herr Ludwig Henn zu Konarn, und bessen Schegattin Antoinette geborue Baronin v. Unruh, haben am 8. December 1823 vor dem Königl. Friedensgericht zu Naswicz die Gemeinschaft des Vermögenst und Erwerbes ausgeschlossen, welches nach S. 422 Tit. I. Theil II. des Allzgemeinen Landrechts hierdurch bssentlich bekannt gemacht wird.

Frauftadt ben 8. Januar 1824.

Obwieszczenie.

Ur Ludwik Heyn Possessor i Podporucznik w Konarach, i małżonka iego Antonina z domu Baronowa Unruh, w dniu 8. Grudnia 1823 roku przed Królewskim Sądem Pokoju w Rawiczu wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części 2. Prawa Powszechnego Kraiowego, dó wiadomości puebliczney podaie.

Wschowa d. 8. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

### Ediftal=Citation.

Von bem Koniglichen Landgerichte zu Frauffadt werben die unbefannten Erben bes am 26ten Mai 1822 zu Schmiegel verstorbenen Mathias Goczansti, welcher früher Umtmann auf dem ben Grafen Dictor v. Gjoldreffi gehörigen im Roften= fchen Rreife belegenen Gute Gictowto war, ober beren weitere Erbnehmer auf= geforbert, fich gur Empfangnahme bie= fer Verlassenschaft entweder schriftlich ober personlich vor ober spatestens in dem hierzu auf den 30. April 1824 por bem Deputirten Landgerichts-Auscultator Rugner angesetten Termine bei Ginrei= chung ber nothigen Legitimatione-Urfun= ben in ber Registratur bes unterzeichne= ten Gerichts zu melben, und bafelbft weitere Unweisung ju erwarten, wibri= genfalls der gesammte Machlaß des er= wahnten Umtmanns Mathias Gocganski Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Wschowie wzywa ninieyszem niewiadomych po Macieiu Goczańskim w dniu 26 Maia 1822. w Szmiglu zmariym, który dawniéy w dobrach Hrabiemu Wiktorowi Szoldrskiemu należących, w powiecie Kościańskim położonych Siekowko zwanych za Ekonoma służył, pozostałych Sukcessorów lub tychże dalszych Spadkobierców, ażeby się do odebrania pozostalości spadkodawcy na piśmie albo też osobiście przed a naypóźniey w terminie do tego na dzień 30. Kwietnia r. p. przed Delegowanym Asses. Kutzner wyznaczonym przy złożeniu potrzebnych dowodow legitymacyinych w Registraturze podpisanego Sądu zgłosili, i tamże dalszego rozkazu oczekiwali, als ein herrnloses Gut dem Fiscus der Königl. Megierung zu Posen anheimfallen, auch der nach Ablauf dieses Präklusive Termins sich etwa erst meldende Erbe alle etwa schon mit dem Nachlasse vorgenommenen Handlungen und Dispositionen des Königlichen Fisci anzuerkennen, und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Ersatz der gehodenen Nutungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden ist, zu begnügen verbunden seyn soll.

Fraustadt ben 26. Juni 1823.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß in Folge bes zwischen bem Raufmann Friedrich Wilhelm Embacher und ber Justina verwittwete Backermeister Schulz geborne Schwittenn, beide zu Bromberg, am 29. December 1823 geschlossenen Shevertrags unter ben Contrahenten, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden, solches wird den gesetzlichen Borschriften gemäß hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg ben 5. Januar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

albowiem w razie przeciwnym ogólna pozostalość wspomnionego Macieia Goczańskiego Ekonoma iako opuszczone dobro na Fiskusa Kró lewskiey Regencyi w Poznaniu spadnie, i sukcessor któryby się po u. płynieniu powyższego terminu prekluzyinego dopiero zgłosić miał, wszelkie z pozostałością iuż przedsięwzięte czynności i dyspozycye Królewskiego Fiskusa przyznać i przeiąć musi, od tegoż ani złożenia rachunków ani wynadgrodzenia pobieranych użytków żądać mocen nie bedzie, ale owszem iedynie z tem, co się na ten czas z pozostałości pozostało, kontentować się winien będzie.

Wschowad. 26. Czerwca 1823 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Stósownie do przepisu prawa podaie się ninieyszém do wiadomości, iż w skutek układu przedślubnego, między Fryderykiem Wilhelmem Embacher kupcem, a Justyną z Schmitteynów owdowiałą piekarzową Schulcową obydwiema w Bydgoszczy mieszkaiącemi, na dniu 29. Grudnia 1823 roku zawartego, pomiędzy temiż kontraktuiącemi wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmadung.

gegen gleich baare Bezahlung in Courant im hiefigen Landgerichte = Locale verkauft werben.

Bahlungefahigen Raufern wird biefer dany. Termin mit ber nachricht befannt ge= macht, daß in bemselben ber Kahn bem uwiadomiamy o tym terminie z tym Meiftbietenden zugeschlagen und auf die nadmienieniem, it w takowym staetwa nachher einfommenden Gebote nicht tek naywiecen daigcemu przybity, weiter geachtet werden foll, in fofern i na poźnieysze nadeyść mogące linicht gesetzliche Grunde bies nothwendig cyta zaden daley wzgląd miany nie machen.

Bugleich werben alle unbefannte Pra- wymagać nie beda. tenbenten, welche Eigenthums = ober Gelbanspruche an biefen Rahn haben, niewiadomi pretendenci, którzy praporgelaben, in diesem Termin zu erscheis wa wasności albo pieniężne pretennen, und ihre Unspruche anzuzeigen, sye do tegoż statku maią, aby się w widrigenfalls fie damit werden pracludirt terminie oznaczonym stawili, i swe werben.

Bromberg ben 11. December 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Es foll auf ben Antrag ber Erben : Na wniosek Sukcessorow ma bye Theilungehalber ber gu bem Schiffer Ga- celem uskutecznienia działów, do muel Bohmiden Machlaffe gehörige, pozostałości szypra Samuela Boehm jest hinter ber britten Canal = Schleuse należący, teraz za trzecią śluzą kabei Bromberg befindliche Deer = Rahn nalową przy Bydgoszczy znayduiąnebst Zubehor, welcher auf 255 Rthtr. cy się statek wraz z przynależyto-20 fgr. aerichtlich gewurdigt worden ift, sciami, który sądownie na 255 Tal. in termino ben 26. Marg 1824 20 sgr. oceniony został, w terminie vor dem herrn Landgerichterath Dan- dnia 26. Marca 1824. przed Ur. nenberg offentlich an den Meiftbietenden Sedzig Dannenberg, publicznie nay. więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w kurancie, w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprze-

> Do zapłaty zdolnych nabywców będzie, ieżeli prawne powody tego

Zarazem zapozywaią się wszyscy pretensye podali, albowiem inaczey z takowemi prekludowani zostaną.

Bydgoszcz d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Der Stadt Bromberg belegene, gu ber Raufmami Ruhlbrunnschen Maffe gehbri= ge Garten nebft Bubehor, welcher nach ber gerichtlichen Tare auf 2692 Rither. Zacy, wraz z przyległościami, który 29 far. 2 pf. gewurdigt werden ift, foll podlug taxy sadownie spor adzoney auf ben Antrag ber Glaubiger bffentlich na 2692 tal. 29 sgr. 2 fen. iest ocean den Meiftbietenden verfauft werden, niony, na Zadanie Wierzycieli z pound die Bictungs = Termine find auf

Von Den Toten Januar 1824., boe Den 14ten Mary 1824. und ber peremtorische Termin auf ben 16. Mai 1824.,

por bem herrn Landgerichterath Robler termin zas peremtoryczny na Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Ternine mit der Machricht befannt ge- ler Sędzią w mieyscu wyznaczone macht, bag in bem letten Termin bas zostaly. Grundflied bent Meiftbietenben zugefchla= Zdolność kupienia maiących uwiagen, hind auf die etwa nachber einfome domiamy o terminach tych z nadmiemenden Gebote nicht weiter geachtet nieniem, is w terminie ostatnim niewerden fell, in fofern nicht gefetgliche auchomość naywięcey daiącemu przy-Grande dies nothwendig machenze

por bem legfen Termin einem jebemfrei, iedeli prawne tego nie beda wymagać und die etwa bei Aufnahme der Tare powody. porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tape fann ju jeder Beit in unfe= rer Registratur eingesehen werben. Independ of the Committee

Bromberg ben 28.1 August 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in Pod jurysdykcya nasza w miescie tuteyszym Bydgoszczy, za brama Toruńska położony ogrod do massy konkursowey Jakuba Kühlbrun nalewodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 10. Stycznia 1824.

dzień 14. Marca 1824.,

dzień 16. Maia 1824.,

Befrefabigen Raufern werben biefe zrana o godzinie 8 przed W. Koch-

bitą zostanie, na póznieysze zaś pe-Hebrigens fieht innerhalb 4 Mochen dania weglad mianym nie bedeie,

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 28. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations - Patent.

Jum diffentlichen Berkauf der jum Machlasse des verstorbenen Braner Fox hann Gottlob Karge gehörigen zu Iduny am neuen Ringe unter Nro. 212 beles genen Grundstucke, bestebend aus:

- i) einem Mohn=, Darr=, Malz= und Braubaufe,
- 2) einem Stud Gartenland,
- 3) einer Schenne nebft Bauplatz
- 4) brei Dziellif Mittelader, und
- 5) zwei Dziellif Wiesen,

welche zusammen auf 813 Mtlr. 10 sgr. gerichklich abgeschäht sind, haben wir einen nochmaligen Termin auf den 12. April k. J. in loco Zduny vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Roquette angesetzt.

Besis = und Zahlungsfähige werden hierdurch aufgefordert, in dem gedachten Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag nach vorsberiger Einwilligung der Erbinteressenten zu gewärtigen.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Regiffratur eingesehen merben-

Krotofchin ben 10. December 1823.

Ronigi. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publicznéy sprzedaży nieruchomości do pozostałości niegdy Jana Bogumiła Karger należących, w Zdunach na nowym rynku pod Nrem 212 położonych, a składaiących się:

- 1) z domu, suszarni, mielcucha i browaru,
  - 2) z kawalka ogrodu,
  - 3) z stodoły i placu,
- 4) z trzech dzielników średnie y ro-
- ogólnie na 813 Tal. 10 srbgr otaxowanych, nowy termin na dzień 12. Kwietnia r. p. w mieyscu Zdunach, przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym został.

Zdolność posiadania i zapłacenia maiących wzywa się przeto, aby w terminie tym stanąwszy licyta swe podali i przyderzenia za poprzedniczym zezwoleniem interessentów oczekiwali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Berfolg Auftrages bes Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das den Mathias Teigeschen genennt Eiastowskischen. Erben gehörige zu Sarne unter Nro. 81 auf der Kirchgasse belegene Wohnhaus nebst Obstgarten, welches gerichtlich auf 150 Ktlr. gewürdiget worden, auf den Antrag eines Gläuzbigers im Wege der nothwendigen Subshastation verkauft werden.

Ju diesem Behuse haben wir einen peremtorischen Termin auf den 8 ten Aprila, f. in loco Sarne anberaumt und laden Rauflustige und Besitssähige hiermit vor, an diesem Tage persönlich zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautsbaren, und hat demnächst der Meistbiestende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn keine gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registra= tur eingesehen werden.

Rawicz ben 20. December 1823.

Ronigl. Preuß. Friebens gericht.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Przeświet. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny do Sukcessorów Macieia Teige alias Ciastowskiego należący, w Sarnowie pod Nrem 81. na ulicy Kościelney stolący, wraz z sadem, który sądownie na 150 Tal. otaxowany zostawszy, na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremptoryczny na dzień 8. Kwietnia r. pr. in loco w Sarnowie, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących, uwiadomiaiąc wzywamy ich, aby w dniu rzeczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przysądzenia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody mieysca mieć nie będą.

Taxa i kondycye przedaży w kaźdym czasie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą

Rawicz d. 20. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Auf Antrag der Intereffenten, welche in den Bufchlag bes fubhaffa fiehenden, den Erben des Freischulzen Ludwig Win= felmann gehörigen Freischulzenguts gu Karnowo für bas am 13. Januar b. J. abgegebene Meifigebot von 3500 Rtlr. nicht willigen, haben wir einen nochma= ligen peremtoriften Bietungs = Termin auf ben 3. April 1824 Bormittags am 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath Rohler gu Rafel angeset und bringen bice mit Bezugnahme auf bas Gubha= ftatione = Patent vom 3. Juni c. (Pofener Intelligeng = Blatt vom 14. December 1822. Mrv. 100. 2. Beil.) hierburch gur Sffentlichen Renntniß.

Schneibemuhl ben 1. December 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Na wniosek Interessentów, którzy na przysądzenie sołectwa okupnego w Karnowie położonego, sukcessorom Ludwika Winkelmann należącego, za plus licitum w dniu 13. Stycznia r. b. w ilości Tal. 3500 podaną, zezwolenia swoiego odmówili, nowy termin licytacyiny stanowczy na dzień 3. Kwietnia 1824. przed południem o godzinie 10tey przed Delegowanym W. Koehler, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Nakle został wyznaczony, który z odwołaniem się na patent subhastacyiny z d. 3. Czerwea r. b. w dzienniku Intelligencyinym Poznańskim, z dnia 14. Grudnia 1822 Nr. 100 w drugim dodatku umieszczony, ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

W Pile d. 1. Grudnia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Die in und bei der Stadt Mroczen zum Nachlaffe ber Maryanna Pafferefa gehörigen Grundftude, als:

1) eine in Fachwerk gebaute mit Dielen verschlagene und mit Stroh gedeckte Scheune,

2) ein besgleichen alter Stall,

3) ein Gefochegarten bon 4 Studen,

Patent Subhastacyiny.

W mieście i przy mieście Mroczy położone do pozostałości ś. p. Maryanny Pasterskiey należące grunta, iako to:

- iedna w wiązarek budowana tarcicami wybita i słomą pokryta stara stodoła;
- 2) taka sama staynia;

4) eine Wiefe von einem Magdeburgi= fchen Morgen,

5) 7 verschiedene Stude Ader, welche zusammen 6 Morgen groß sind, welche zusammen auf 199 Atlr. 10 fgr. gerichtlich gewurdigt worden, sollen auf ben Antrag der Erben meistbietend ver=

fauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl' einen Termin auf den 2. Marz f. J. Bormittags um 8 Uhr auf der hiefigen Gerichtöstube angesetzt.

Besitzschigen Kanflustigen wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meiste bietenden zugeschlagen werden sollen und auf etwa nachher einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde dies nothig machen.

Uebrigens kann bie aufgenommene Tare jederzeit in unferer Registratur ein= gesehen werden.

Lobsens den 17. Movember 1823.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

 ieden ogród warzywny z 4ch zagonów się składaiących;

4) ląka iedna morg miary Magdeburgskiey w sobie zawieraiąca;

5) 7 różnych kawałków roli, ogólem 6 morgów wynoszących; które wszystkie ogółem na 199 Tal. To sgr. sadownie ocenionemi zostały, maią być na wniosek Sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Pile termin licytacyiny na dzień 2. Marca r. pr., zrana o godzinie 8mey, w Izbie Sadowey. Do posiadania zdolnym i do kupna ochote maiacym termin ten z tém nadmieniem do wiadomości podaiemy, iż grunta te naywięcey da. iącemu przyderzonemi zostaną, i że na podania późniey czynione wzglad miany nie będzie, skoro powody prawne tego wymagać nie będą.,

Wreszcie może sporządzona taxa każdego czasu w Registraturze naszév być przeyrzaną.

W Łobżenicy d. 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftation8=Patent.

Da in dem zum Berkauf der dem Burger Adalbert Zimnickt zu Nakel zugehörigen, bei der Stadt Nakel belegenen, und auf 150 Athler. gerichtlich gewürdigten zweier Stawne Wiesen, von denen eine jede derselben 260 Authen lang und 4 Authen breit ist, am 27. August c. ans

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie do sprzedaży obywatelowi Woyciechowi Zimnickiemu w Nakle należących, przy mieście Nakle położonych, i na 150 Tal. sądownie ocenionych dwóch sławnych łąków, z których każda 260 prętów długa i 4 pręty szeroka iest, gestandenen Termin keine Kauscussige erstehienen sind, so haben wir einen neuen Termin auf den 16. Februar k. J. Vormittags um 8 Uhr in Nakel angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistehietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter gerücklichtigt werden soll, in sosen nicht gesessliche Gründe dies nothewendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registra-

tur eingefeben werben.

Lobsens den 7. September 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Jufolge Auftrag bes Königl. Landgerichts zu Franstadt, haben wir zum
Berkauf der im Wege der Execution in
Ezacz bei Schmiegel abgepfändeten Orans
gerie, einen nochmaligen Termin auf
den 27. April r g 2 4 Morgens um 9
Uhr und folgende Tage in Ezacz vor unferm Actuario anderaumt. Wir laben
zu diesem Termin Kaussussige ein, und
kann der Meistbietende gegen baare Bezahlung sogleich den Zuschlag gewärtigen.
Kosten den 30. December 1823.

Ronigl. Preug. Friebenegericht.

na dniu 27. Sierpnia r.b., żaden kupujący się niestawił, przeto wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 16. Lutego r. pr. zrana o godzinie 8méy w Nakle. Wolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięce y dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W ciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy

przeyrzana być może.

Łobżenica d. 6. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w Czaczu pod Szmiglem w drodze exekucyi zatradowaney orangeryi ieszcze ieden termin, na dzień 27. Kwietnia 1824. zrana o godzinie otey i następne dni w Czaczu przed naszem Aktuaryuszem na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących i może naywięcey daiący za gotową zapłatą zaraz przybicia się spodziewać.

Kościan d. 30. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

| Subhaftations-Patent.                    | Patent Subhastacyiny.             |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts     | Z polecenia Królewskiego          | Sadu |
| gu Guefen, foll bas in ber Stadt 2Bon-   | Ziemiańskiego w Gnieznie, g       | runt |
| growice am Ringe unter Mro. 56 beles     | w mieścieWągrowcu przy rynku      | pod  |
| gene, bem Burger Martin Reumann          | Nrem 56. położony, przynale       | Facy |
| gehörige Grundftud nebft Bubehor, befte= | Obywatelowi Marcinowi Neum        | 2000 |
| heud:                                    | wi składaiący się z przyległości. | amie |
| 1) aus einem hölzernen Wohnhaufe         | 1) z domu drewnianego o ied       | nven |
| bon einer Etage in ziemlich guten        | piętrze w dosyć dobrym sta        | nie. |
| Buftande, worin zugleich ber             | w którym także szynk założ        | 20ny |
| Ochank betrieben wirb, nebft bem         | iest, i pod nim sklep znay        | duie |
| unter bem Wohnhause befindlichen         | się, otaxowany na . 350           | Tal. |
| Reller, gewürdiget auf . 350 Rtlr.       | 2) Browaru drewnianego            |      |
| 2) einem holzernen Brau-                 | w średnim stanie otaxo-           |      |
| hause in mittelmässigem                  | wany 100                          |      |
| Zustande, abgeschätzt auf. 100 —         | z przynależącemi do te-           |      |
| und ben bagu gehorigen                   | goż narzędziami;                  |      |
| Gerathschaften                           | a) kotlem miedzianym              |      |
| a) einem fupfernen Brau-                 | zawieraiącym w sobie              |      |
| Reffel von 5 Tonnen                      | beczek 5, otaxowa-                |      |
| Inhalt, abgeschätzt auf 100 —            | ny na ' 100                       |      |
| b) einem großen holger=                  | b) kadzią wielką drew-            |      |
| nen Meisch = Rieben von                  | nianą. zawieraiącą w              |      |
| 30 Tonnen Inhalt, ab=                    | sobie beczek 30, o.               |      |
| geschätzt auf 5.0 —                      | taxowana na 50                    |      |
| c) einem Bier-Rieven von                 | c) kadzią zlewkową za-            |      |
| 22 Tonnen Inhalt, ab=                    | wierającą w sobie be-             |      |
| geschätzt auf 30 —                       | czek 22, otaxowana na 30          | _    |
| d) breien Rublfaffern mit                | d) trzema Fasami w ob-            |      |
| eisernen Reifen, abge=                   | ręcze żelazne, otaxo,             |      |
| schätzt auf 8 —                          | wane na 8                         | _    |
| e) einem von Brettern ge=                | e) koszem do chmielu              |      |
| arbeiteten Hopfen=Korb                   | deszczanym wżelazo                |      |
| mit Gifen beschlagen,                    | oprawnym, otaxowa-                |      |
| gewürdigt auf 2 —                        | ny na                             |      |
| 3) einem neben bem Brau=                 | 3) Obory drewnianéy,              | 1    |
|                                          |                                   |      |

| Gebäude stehen, taxirt<br>worden ist | 75 | -  | to an an annual series and an artist | 800 | Tal, |
|--------------------------------------|----|----|--------------------------------------|-----|------|
| rauf die vorbemerkten                |    |    | dynki się znayduią, na               | 75  |      |
| so wie die Platze, wo=               |    |    | których powyższe bu                  |     |      |
| 6) dem Hofraune, welcher             |    |    | wraz z placami, na                   |     |      |
| Zustande, geschäft auf               | 10 | -  | 6) podwórza otaxowanie               |     |      |
| Planken=Zaun in gutem                |    |    | wane na                              | 10  | -    |
| 5) einem Thorwege nebst              |    |    | dobrym stanie, otaxo-                |     |      |
| stande, taxirt auf                   | 25 | 1- | 5) wrót z parchanem w                |     |      |
| stall noch in gutem Zu=              |    |    | otaxowana na                         | 25  | -    |
| 4) einem holzernen Pferbe=           | 1  |    | dobrym ieszcze stanie,               |     |      |
| schätzt auf                          | 50 | -  | 4) stayni drewnianey w               |     |      |
| figen Zustandes, abge=               |    |    | wana na                              | 50  | -    |
| nen Biebftalle mittelmaf=            |    |    | średnim stanie, otaxo-               |     |      |
| Saufe belegenen holzer=              |    |    | przy oborze stoiące, w               |     |      |

800 Mtlr.

auf Untrag eines Real=Glaubigers im Wege ber bffentlichen Subhasiation an ben Meistbiefenden berfauft werben.

Herzu siehet ein Termin auf den 6. April 1824. Morgens um 9 Uhr in biefiger Gerichts-Stube an, und werden Rauf = und Besitssähige hierdurch eingeladen, gedachten Tages und Stunde vor und zu erscheinen, ihre Gebote abzugesen, und hat der Meist = und Bestbietende salva approbatione des Königl, Landgerichts zu Gnesen den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Bedingungen follen im anfteben= ben Termine befannt gemacht werden.

Rongrowiec den 6. Januar 1824. Ronigt. Preuf. Frieden & Gericht.

ma na rzecz wierzyciela realnego,

naywięcey daiącemu drogą publiczney subhastacyi być sprzedany.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 6. K wietnia 1824 zrana o godzinie 9, w tuteyszym posiedzeniu sądu, i wzywa się kwalifikacyą do kupna maiących, aby w rzeczonym dniu i godzinie przed nami stanąwszy, licyta swe oddali, i naywięcey daiący salva approbatione Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie przyderzenia się spodziewali.

Warunki w terminie maią być ob-

znaymione.

Wągrowiec d. 6. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In termino ben 17ten Februar 1824 foll in loco zu Podlesie Roscielne aus benen borthin gehorigen Walbun= gen eine gewiffe Quantitat ftehenbes Solz bom Stamme, offentlich an ben Meiftbietenben, von bem beauftragten Commiffario, unferem Actuario Graff, verkauft werden, wozu Kaufluftige mit bem Bemerken hierdurch eingelaben werben, bag ber Deifibietenbe gegen gieich baare Zahlung ben Buschlag zu gewarti= gen bat.

Wongrowiec ben 24. Januar 1824. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

W terminie, dnia 17. Lutego 1824., ma w Podlesiu Kościelnym z borów dotąd należących pewna ilość drzewa stoiącego na pniu, naywięcey daiącemu przez upoważnionego Kommissarza naszego Aktuaryusza Graff, publicznie być sprzedana, na co ochote do kupna maiacy z tym nadmienieniem wzywaią się, iż naywięcey daiący za złożeniem zaraz gotowych pieniędzy przyderzenia spodziewać się może.

Wagrowiec d. 24. Stycznia 1824.

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt, haben wir gum Berfauf im Wege ber nothwendigen Subhaftation ber bem Undreas Rlupiee gehörigen, in Maclaw bei Roften belegenen Bauer= Withsichaft, bestehend aus feche Quart Acter, brei Biefen und Wirthschaftege= banben, welche auf 2509 Milr. gericht= lich abgeschätt worden, einen Termin auf

ben 26. Januar 1824.,

1. April —

ben 3. Juni 1824

Morgens um 9 Uhr auf ber biefigen Ge= richte = Stube anbergumt, wobon ber lette Termin peremtorisch ift; wir laben baber zu diesem Termin Raufluftige und Befit = und Zahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, bag ber Deift= bietenbe nach erfolgter Genehmigung

Patent Subhastacyiny. Wpoleceniu Król. Sądu Ziemiańs.

w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze koniecznéy subhastacyi Andrzeiowi Klupiec należącego, w Nacławiu pod Kościanem położonego gospodarstwa chłopskiego, składaiącego się z sześciu kwart roli, trzech łąk i zabudowań gospodarczych, które na 2509 tal. sądownie oszacowanem, iest termin

na dzień 26. Stycznia 1824., na dzień 1. Kwietnia 1824 - 3. Czerwca

zrana o godzinie 9. w naszey sadowey izbie, z których terminów ostatni iest zawity, zapozywamy przeto na termina te ochote kupić maiacych, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmieniem, iż naywięcey bes gebachten Königl. Landgerichts ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Koffen den 6. November 1823.

daiący za potwierdzeniem Król. rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 6. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftatione Patent.

Das hierselbst, auf der Listaer Straße unter Nro. 274 früher 155 belegene, den Fleischer Johann und Rosalia Talerryndkischen Seleuten gehörige Haus, nebst einem hinter demselben belegenen Obstgarten, soll zusolge Auftrages des Koniglich Hochtoblichen Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation auf den Antrag mehrerer Gläubiger öffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 5. April' 1824 in unserm Geschafts = Locale präfizirt, und laden fammtliche besitz und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch ein, in demfelben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, wonächst der Zuschlag dem Bestbietenden, nach erfolgter Approbation von Seiten der beauftragenden Behörde erfolgen wird.

Die Taxe und Kaufsbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

Wurf spåter eingehende Gebote kann übrigens nicht gerücksichtiget werden.

Gofton ben 29 Dezember 1823. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być tu w mieście przy ulicy Leszczyńskiey pod Nrem 274. dawniey 155 położony dom, Janowi Talerzyńskiemu Rzeźnikowi i Rozalii małżonsce iego należący, wraz z przyległym do tego sadem, w drodze konieczney subhastacyi, stosownie do wniosku wierzycieli publicznie sprzedany.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Kwietnia 1824, w naszéy Izbie Sądowey, na który ochotę maiących kupienia, i będących w stanie zapłacenia ninieyszém wzywamy, poczem przybicie tego domu pluslicytantowi po poprzedniey approbacyi przez polecaiącą władze nastąpi.

Taxa i warunki licytacyi mogą być w naszéy Registraturze przeyrzane.

Na późniey zayść mogące podania, żaden wzgląd miany nie będzie.

Gostyń d. 29. Grudnia 1823. Królewskiego Sądu Pokoin.

## CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Jadwigi Piorunkowéy komorticy, na przeciw mężowi swemu Jakobowi Piorunek z Lutogniewa pod Krotoszynem, żołnierzowi od 15tu lat nieprzytomnemu, dopraszającey się, aby pozwolenie wstąpienia w inne związki malżeńskie udzielone iey było. Wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę, i do Instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Maja r. b. po południu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowey tu przy Tumie; na który Jakoba Piorunek z mieysca zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszym zapozywamy.

W Poznaniu dnia 26. Stycznia 1824. Sąd Konsystorski Jeneralny Arcy-Biskupi Poznański.

Bekanntmachung.

Der auf den 19. Februar d. J. zum Berkauf mehrerer uneingelöseten Inventarien=Stücke, in Chwaliszew von mir anderaumte Auctions=Termin wird nach der Bestimmung des Hochlöblichen Fürstenthums=Gerichts bis auf weiter hiermit ausgesetzt, welches hierdurch zur deffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofchin ben 29. Januar 1824.

Obwiesczenie.

Termin aukcyiny do przedaży niektórych niewykupionych sztuk inwentarskich, na dzień 19. Lutego r. b. w Chwaliszewie odemnie wyznaczony, podług urządzenia Prześwietnego Xiążęcego Sądu Xięstwa, aż do dalszego ninieyszym się zawiesza, o czym Szanowna Publiczność tym się uwiadomia.

Krotoszyn d. 29. Stycznia 1824.

Burftlich Thurns und Taxis icher Fürstenthums-Gerichte-Secretair. Kosmalski.